# Beneral Paler m. Feller

tor Withiah Feldherrenthalle in Minathen

Ludendorffs Berlag Smbh., München Coppright 1933 by Ludendorffs Berlag Smbh., München Druckerei Albert Ebner, München

# Beneral Ludendorff im Feuer

# vor Luttich und an der feldherrnhalle in München

nou

# Rurt fügner

"Wer die Wahrheit kennet und saget sie nicht, ber ist fürmahr ein erbarmlicher Wicht."

Dieser Ausspruch des Deutschen Freiheitdichters soll in unserem Vaterlande wieder gelten. Dies beweisen die Worte des Reichskanzler Hitler aus seiner Rede vom 21. 3. 33:

"Wir wollen die großen Traditionen unseres Boltes, seiner Geschichte und seiner Kultur in demutiger Ehrsurcht pflegen als unversiegbare Quellen einer wirklichen inneren Starte und einer möglichen Erneuerung in truben Zeiten",

sowie die Verordnung des Reichsinnenminister Dr. Frick vom 25. 7. 33, nach welcher

"ben Geschichtsunterricht aller Stufen ber helbische Gebante in seiner germanischen Ausprägung . . . burchziehen muß".

Diese, des gesamten Deutschen Volkes wegen nur zu begrüßende Feststellung berechtigt aber auch zu der Hoffnung, daß überall dort, wo "die großen Traditionen unseres Volkes" gepflegt und "heldische Gedanken in ihrer germanischen Ausprägung" erörtert werden, imm er auch der große Deutsche Luden dorf und das, was er für das Deutsche Volk gestan, gebührend gewürdigt werden. Mehr denn je rechtsertigt heute die gesschichtliche Wahrheit die Forderung:

"Möge das Deutsche Bolf diesen Mann endlich richtig sehen, wie die Feinde und Bolksverderber ihn seit langem sehen und fürchten, damit es nicht weiter beren Arbeit macht. ("Seimatland" 1923/31.)

Viele Deutsche wissen es heute, und der Weltkrieg beweist es, wie berechtigt die Vorkriegsforderung Ludendorffs als damaliger Chef der Aufsmarschabteilung des Großen Generalstabes war und welche Schuld diejenigen auf sich geladen haben, die seine Pläne, das Deutsche Heer

ber Stärke bes Bolkes entsprechend aufzurüften, durchkreuzt haben. Ludendorffs Gedanke mar hierbei, etwaigen Gegnern des Deutschen Reiches von vornherein jede Angriffslust zu nehmen oder aber, wenn sie es doch in einen Krieg verwickeln sollten, ihn so schnell wie möglich zu Gunsten Deutschlands zu beenden.\*)

Der "Dank des Baterlandes", den Ludendorff damals für sein Einstreten für die Wehrhaftmachung des Bolkes erntete, war der, daß er als unbequem am 27. 1. 1913 aus dem Generalstabe als Regimentskommans deur nach Düsseldorf versetzt wurde. Diese "Kaltstellung" wirkte sich so aus, daß er für den Mobilmachungfall nicht als Chef der Operationsabteilung der Obersten Heeresleitung vorgesehen war, obgleich seine großen Fähigkeiten aus seiner mehrjährigen Tätigkeit in der wichtigsten Abteilung des Großen Generalstabes hinreichend bekannt waren.

Dieser Fehler hat sich bitter gerächt! Um ihn in seiner ganzen Tragweite zu verstehen, braucht man sich nur das klar zu machen, was Generaloberst v. Einem in einem Aussatz, "General Ludendorff" in der "Südbeutsche Zeitung", Stuttgart, vom 26. 10. 1933 aussührt:

"Mit Schlieffen und bem jungeren Moltfe zusammen hatte er (Lubenborff) im Generalstabe ben Aufmarsch für ben Mehrfrontenkrieg bearbeitet. Er war berufen, ber erste Natgeber bessenigen zu sein, ber in jener Spoche ben Kampf zu führen hatte. Diefe Berufung hatte man vergessen. Es steht für mich unausweichlich best er bie Kampfführung im Westen gewosen wäre, daß er die Marnesschlacht gewonnen hatte ober besser gefagt, die im Westen geplante Entscheidungschlacht, die voraussichtstich bei feiner Leitung in einem anderen Gebietsteil Frankreichs geschlagen worden wäre." (hervorhebung v. Berf.)

Niemand wird heute wohl das militärische Fachurteil des Generals v. Einem in seinem Buche "300 Jahre Armee der Freiheit" bezweiseln:

"Alls Falkenhann im August 1916 ging, hatte ber hunger im Bolle schwerste Wunden geschlagen, war die strategische Gesamtlage so versahren, daß nach einigen Monaten oder Wochen alles zu Ende gewesen mare. Wenn Ludendorff noch zwei Jahre die Deutsche Fahne aufrecht und siegerich halten konnte und durch wuchtige Schläge mehrere Male hart am Siege stand, dann ist damit fast mit mathemastischer Sicherheit der Beweis erbracht, daß durch seine Ernennung im Jahr 1914 der Sieg auf unferer Seite gewesen wäre. Aufdringlich hat Tannenberg bes wiesen, wo der Feldherr war, berusen, diesen Krieg zu sühren."

Als Oberquartiermeister der 2. Armee war General Ludendorff jedenfalls bei Kriegsbeginn ohne maßgeblichen Einfluß auf die Kriegsführung. Dennoch gab diese Stellung dem jungen Generalmajor aber doch Gelegenheit, gleich in den ersten Kriegstagen ganz Soldat zu sein und helbischen Frontgeist zu beweisen.

Einigen schnell mobil gemachten Brigaden unter Führung des Generals v. Emmich war die zwar ehrenvolle, aber sehr schwere Aufgabe zugesfallen, die Festung Lüttich durch Aberraschung zu nehmen.

<sup>\*)</sup> General Lubenborff "Mein militärischer Werbegang — Blätter ber Erinnerung an unser ftolges heer". Anzeige am Schluß bes heftes.

Es gehörte zweifellos große Kühnheit dazu, durch die Linie neuzeitlicher Forts hindurch in das Innere der Festung vorzudringen. Der Vormarsch durch die Werke begann in der Nacht vom 5. zum 6. August.

Gegen Mitternacht ritt Generalmajor Lubendorff, ber, wie er selbst in seinen "Kriegserinnerungen"\*) schreibt, eigentlich nur "Schlachtenbumm-ler" war und nur sein später eintreffendes Armeeoberkommando über die Borgänge bei Lüttich unterrichten sollte, mit dem Stabe des Generals v. Emmich zur Versammlung der 14. Infanterie-Brigade, deren Führer Generalmajor v. Wussow war, von hervé nach Micheroux.

Die Brigade seizte sich gegen 1 Uhr in Marsch; der Stab des Generals v. Emmich war ziemlich an ihrem Ende. Als plöglich ein Halt von längerer Dauer eintrat, schob sich General Ludendorff — aus eigenem Berantwortunggefühl und ohne einen Auftrag zu haben — durch die Marschfolonne nach vorn, setzte sie wieder in Marsch und blieb an ihrem Anfang. Nach vorn war die Berbindung verloren gegangen. Das Zurechtsinden in der großen Dunkelheit war außerordentlich schwer. Schüsse sielen. Das Feuer wurde lebhafter.

"Rechts und links fielen Leute. Den hörbaren Einschlag der Geschoffe in mensch= liche Körper werbe ich nie vergessen,"

schreibt General Ludendorff in seinen "Kriegserinnerungen".

Endlich kam er mit nur geringer Begleitung wieder auf den richtigen Beg. Auf der Chaussee nach Queue du Bois lag starkes Feuer. Bald stießen sie auf einen hausen toter und verwundeter Soldaten; es war die Spiße der 14. Infanterie-Brigade mit ihrem Führer General von Bussow. Dhne einen Befehl zu haben, entschloß sich General Ludendorff in diesem Augenblick, sich an die Spiße der durch den Soldatentod ihres Kommandeurs führerlos gewordenen Brigade zu setzen, zumal auch ihr Vormarsch ins Stocken geraten war. Mit nur wenigen Leuten bahnte er ihr nun im nächtlichen Feuer wieder den Beg.

Ein Offizier der 4. Jäger (Naumburg), der damals dabei war, berichtet hierüber:

"Bon vorne blitte Schuß auf Schuß. . . . Auf dieser Straße stießen wir auf einen seltsamen haufen. Ein feuerbereites Geschüß und ein Munitionswagen, die Schußschilde hochgeklappt, wurden von etwa 20 Mann, Artilleristen, Infanteristen und Jägern, auf der Straße vorwärtsgeschoben. Wie ein Bienenschwarm balten sich die Leute hinter den Fahrzeugen zusammen. Nur ein älterer, hochgewachsener Offizier ging aufrecht vor der mannebreiten Lücke zwischen Seschüß und Munitionswagen einher, jede Dedung verschmähend. Ich erkannte, daß es ein General war.

"Borwarts, immer vorwarts, Kinder!" ermahnte er mit einer Stimme, die ich nie vergessen werde. Es war eine Stimme, die ruhig war und beruhigte. "Nun kommt boch! Laßt mich boch nicht alleine gehen!"

<sup>\*)</sup> Unzeigen am Schluß bes heftes.

... Und so ging es immer weiter. Und immer noch schritt ber General voran, es war, als wenn er unverwundbar ware. Dann hörte ich wieder seine Stimme. "Die Jäger vor!" rief er. "Meine Jäger, vorwärts!"

Das war General Ludendorff, — ber Frontsoldat, — ber Führer, — der held. "Borwärts — im Kampf für das Bolk!" war in diesen Stunden seine Losung. So führte er seine Soldaten durch das Feuer zum Sieg! —

Am Morgen des 6. August hatte die Brigade den Fortgürtel durchbrochen und stand mit etwa 2000 Mann in der Festung, die etwa 2000 Mann Besatzung hatte. Der Einmarsch in die Stadt wurde erst am nächsten Bormittag befohlen. Als Borhut marschierte Infanterie-Regiment Nr. 165 nach Lüttich hinein und besetzte die Nordwestausgänge. General Ludendorff, der annahm, daß auch die Zitadelle bereits besetzt wurde, wie es besohlen war, suhr, nur von dem Brigade-Adjutanten begleitet, in einem erbeuteten belgischen Kraftwagen zu ihr hinauf. Dort war noch kein Deutscher Soldat. Wohl aber stand er einigen hundert Belgiern gegenüber, die er kurz entschlossen aufsorderte, sich zu ergeben, was sie auch taten.

Der Handstreich auf Lüttich, wie ihn General Ludendorff durchgesethatte, war gelungen. Am sechsten Mobilmachungtage bereits war die Festung in Deutscher Hand, während nach dem früheren Plan der Angriff erst am zwölften Tage erfolgen sollte. Das erste Ruhmesblatt im Geschichtsbuche des Weltkrieges! Mit ehernen Lettern steht dort für alle Zeiten an oberster Stelle der Name des Frontsoldaten und Führers Luden dorff. Seinem persönlichen Mut und seiner Entschlußkraft ist nicht zuletzt dieser Sieg zu verdanken, der deshalb von besonderer Bedeutung ist, weil mit der Wegnahme dieser Riesenssslung der Weg für den Vormarsch der Deutschen Heere nach dem Westen hinein frei war.

Der Kaiser belohnte diese Tat durch Berleihung des Ordens Pour le mérite an die Generale von Emmich und Ludendorff; — es waren die er st en Berleihungen dieses hohen Ordens im Weltkriege.

Dem berechtigten Stolz über ben Handstreich auf Lüttich gibt General Ludendorff in seinen "Kriegserinnerungen" mit ben Worten Ausbruck:

"Der Sturm auf die Festung ist mir die liebste Erinnerung meines Solbatenlebens. Er war eine frische Tat, bei der ich fämpfen konnte wie der Solbat in Reih und Glied, der im Kampf seinen Mann stellt."

Sich weiter als Frontoffizier zu betätigen, war bem General jedoch nicht beschieden. Er war zu höherem ausersehen, nämlich bazu, zunächst eine Armee und späterhin die heere der gesamten Deutschen Fronten von Sieg zu Sieg zu führen. —

Während im Beften die Deutschen Fahnen siegreich vorangetragen murben, ballen sich an ber Oftfront buftere Wolken zusammen. Zwei russische

Armeen, von benen jede stärker ist als die unter Führung des Generalsoberst v. Prittwig und Gaffron stehende Deutsche 8. Armee, dringen von Osten und Süden in Ostpreußen ein. Bei der Obersten heeresleitung, die zunächst auf Grund der ihr zugegangenen Nachrichten die Lage im Osten nicht sehr ernst ansieht, trifft in der Nacht zum 21. August die erschütternde Meldung des Befehlshabers der 8. Armee ein:

"Da flarfe Kräste von Warschau—Pultust—Lomsha im Vormarsch, fann ich bie Lage vor meiner Front nicht ausnuten und trete noch in der Nacht Rüdmarsch nach Westen an. Soviel als möglich Bahntransport."

In einem anschließenden Ferngespräch mit dem Chef des Generalstabes bes Feldheeres, Generaloberst v. Moltke, äußerte Generaloberst v. Prittwig sogar, daß es fraglich märe, ob mit den vorhandenen Kräften die Beichsellinie zu halten sein werde.

In dieser außerordentlich gespannten und unheilbrohenden Lage entsfandte Generaloberst v. Moltke in der Nacht zum 22. 8. im Kraftwagen einen Ordonnanzoffizier zu Generalmajor Ludendorf, der sich in der Gegend von Namur aufhielt, mit folgendem Schreiben:

"Sie werden vor eine neue schwere Aufgabe gestellt, vielleicht noch schwerer als die Erstürmung Lüttichs. . . . Ich weiß keinen anderen Mann, zu dem ich so unsbedingtes Bertrauen hätte als wie zu Ihnen. Bielleicht retten Sie im Osten noch die Lage. Seien Sie mir nicht böse, daß ich Sie von einem Posten abruse, auf dem Sie vielleicht dicht vor einer entschehenen Aftion stehen, die, so Gott will, durchschlagend sein wird. Sie mussen auch dieses Opser dem Baterlande bringen. Auch der Kaiser sieht mit Bertrauen auf Sie. Sie können natürlich nicht sur das verantwortlich gemacht werden, was geschehen ist; aber Sie können mit Ihrer Energie noch das Schlimmse abwenden. Folgen Sie also dem neuen Rus, der der ehrenvollste sur Sie ist, der einem Soldaten werden kann. Sie werden das in Sie gesette Bertrauen nicht zuschanden machen."

Als dieser Brief abgefaßt wurde, überwog in der Obersten Heeresleitung noch der Gedanke, General v. Prittwiß solle Oberbefehlshaber bleiben. Ob General v. Hindenburg, an den man sich gewandt hatte, in Hannover sei und den Oberbefehl übernehmen werde, stand damals noch nicht fest.

Am 22. August gegen Abend meldete sich General Ludendorff im Großen Hauptquartier in Koblenz und ließ sich durch Generaloberst v. Moltke näher über die Lage im Often unterrichten.

Auf seine Bitte wurde bann sofort

"nach bem Often besohlen, bag ber Ruckjug ber 8. Armee für ben 23. einzusiellen . . und alle noch versügbaren Teile ber Kriegsbefagungen von Thorn, Kulm, Graubenz, Marienburg um Strafburg und Lautenburg zu versammeln scien."

Die ersten Anordnungen für die Schlacht murden also auf Beranlassung General Ludendorffs von Koblenz aus getroffen!

Nach seiner Meldung beim Kaiser fuhr er noch am gleichen Abend im Sonderzug nach dem Often. Erst kurz vor feiner Abfahrt aus

Roblenz erfuhr er, daß von General v. Hindenburg die Nachricht eingesgangen sei, daß er den Oberbefehl übernehme.

Morgens um 4 Uhr in Hannover sah General Ludendorff den neuen Oberbefehlshaber zum erst en Male und trug ihm sofort die Lage kurz vor. Er billigte alles, was inzwischen auf Ludendorffs Bitte veranlaßt war. —

Es steht also geschichtlich fest, daß in der größten Not des Baterlandes Lubendorff gerufen wurde, um "mit seiner Energie noch das Schlimmste abzuwenden und vielleicht die Lage im Osten noch zu retten", und daß später erst Hindenburg mit dem Oberbefehl betraut wurde!

Die Worte des Generaloberst v. Einem klingen noch einmal in uns wieder: Hätte man 1914 nicht Rücksicht auf rangältere Generäle genommen und Ludendorff als besten und genialsten Offizier so fort an die Spite der Heeresleitung gestellt, dann wäre "mit mathematischer Sicherheit" alles anders gekommen! — Lannenberg hat es bewiesen! —

Daß das neue Armeeoberkommando bei seiner Ankunft in Oftpreußen eine sehr ernste Lage vorfand, ist klar. Sie wurde jedoch dank dem Feldherrnsgenie des Chefs seines Generalstabes Ludendorff gemeistert.

"Mit der Löwentate schlug er bei Tannenberg drein", schreibt General v. Altrock im "Militär-Wochenblatt" vom 4. 9. 33, und am 30. August 1914 war eine der glänzendsten Schlachten der Weltgeschichte geschlagen, die für alle Zeiten für Führer und Truppen, für Offizier und Mann, für das ganze Baterland ein Ruhmesblatt ist und bleiben wird. Wie gewaltig die Leistungen waren, kann man daran ermessen, daß es sich in dieser Schlacht nicht nur darum handelte, die zahlenmäßig wesentlich stärkere Narew-Armee unter General Samsanow zu schlagen, sondern es vollzog sich in der Schlacht von Tannenberg eine Durchbruchs- und Umfassungsichlacht von größtem Ausmaße. Der Sieg von Tannenberg mußte sofort ausgenützt und alle Borbereitungen für die Schlacht gegen die gewaltige Übermacht der Niemen-Armee unter General Rennenkampf getroffen werden. Sie stand keine zwei Tagesmärsche hinter dem Rücken des linken Deutschen Flügels und konnte jeden Augenblick marschieren.

"Ich konnte mich des gewaltigen Sieges nicht aus vollem herzen freuen; die Nervenbelastung durch Rennenkampfs Armee war zu schwer gewesen,"

heißt es in den "Kriegserinnerungen" General Ludendorffs.

Wenn auch die lette Verantwortung für alle Befehle in dieser Schlacht General v. Hindenburg als Oberbefehlshaber zu tragen hatte, so trifft aber ganz besonders auf sie zu, was Reichsoberarchivrat Obstlt. a. D. Dr.

v. Schafer auf Grund seines genauen Attenftudiums bes Weltfrieges fagt:

"Die Kriegführung hindenburgs ohne Ludendorff ift ebensowenig zu benten, wie die Kriegführung König Wilhelms ohne Moltfe."

Das Deutsche Volk war jedenfalls aus einer ungeheuren Gefahr errettet — dank seines Heeres und seiner Führer, in erst er Linie Luden porfs, denn ohne ihn, den "Metter in größter Not", wären zweifellos zum mindesten ganz beträchtliche Teile unseres Vaterlandes ein Trümmerhausen geworden. Hierfür schuldet das ganze Volk dem Feldherrn Ludens dorf für alle Zeiten größten Dank!

19 Jahre später, in diesem Jahre, dem Jahre der nationalen Ershebung, wurde auf dem Schlachtfelde von Lannenberg in großem Rahmen die Erinnerung an diese gewaltige Schlacht festlich begangen, jedoch ohne Ludendorff.

Er wurde nicht einmal genannt, obgleich Generaloberst v. Einem feststellt:

"Nicht immer gönnt die Geschichte schon bei Lebzeiten dem großen General den Namen "Feldherr". Wem sie beim Feindbunde die Burde zuerteilen wird, ift noch nicht flar, bei uns wohl nur dem einen: Ludendorff",

obgleich ein englischer Generalstäbler im "Berliner Lokalanzeiger" vom 23. 6. 24 bas Urteil fällte:

"Wir (Engländer) achten diesen Mann als ben einzigen great captain bes Weltfrieges. Seine Schlachtens und Feldzugspläne sind bas hauptsächlichste Stubienobjeft unserer Kriegsafabemifer und Generalstäbler."

Der Feldherr Ludendorff wurde nicht genannt, obgleich Abolf Hitler noch 1925 in ihm "den unvergänglichen Führer der Deutschen Heldenarmee im größten Kriege der Erde" erblickte, obgleich der Stabschef Köhm ihn in seinem, in diesem Jahre neu herausgegebenen Buche "Die Geschichte eines Hochverräters" ausdrücklich als "der Sieger von Lüttich und Tannenberg" bezeichnet und obgleich schließlich Generalfeldmarschall v. Hindensburg in seiner Rede auf Ludendorff am 2. 10. 1917 verkündete:

"Do mein Name genannt wird, darf ber Ihrige nicht fehlen. Sonft bleibt das Bild unvollständig."

Bei der nationalen Feier am 27. 8. 1933 hat nun der Name Ludens dorffs gefehlt. Also war "das Bild unvollständig"!

Es verlohnt sich, einmal einen Blick in den "Allustrierten Beobachter" der N.S.D.A.P. vom 30. 9. 27 zu werfen. In Wort und Bild beschäftigt sich diese Zeitung mit den damals kurz vorher stattgefundenen Einweihungsfeierlichkeiten des Denkmals bei Tannenberg.

"Der Cannenbergfieger Lubendorff darf zur Strafe für seine unsterblichen Berzbienste um ben größten Sieg ber Weltgeschichte von unten aus ebenfalls zusehen," (hervorhebung v. Berf.)

heißt es dort. Die Männer der damaligen schwarz-roten Regierung, die den Beltkrieg mit seinen ungeheuren Opfern nur aus sicherer Ferne erslebten und mit der Schlacht von Tannenberg nichts, aber auch garnichts zu tun hatten, nahmen selbstverständlich die Ehrenpläße auf der Tribüne ein. Der "Tannenberg sieger Ludendorff" jedoch, der es damals mit vollem Recht abgelehnt hatte, den Borbeimarsch auf der Tribüne an der Seite dieser Männer abzunehmen, deren Tun und Handeln undeutsch und dem Deutschen Bolke abträgig war, durfte "zur Strafe für seine unsterblich en Berdienste um den größten Sieg der Weltgeschichten und hiet stellt geschichten und mit ihnen das Volk zu.

Und in die sem Jahre bei der Feier am Tannenbergdenkmal stand der "Lannenbergsieger Ludendorff" nicht einmal abseits, wurde auch nicht mit einem einzigen Wort erwähnt, geschweige denn, ihm der

"Dank des Bolkes" ausgedrückt.

Trifft heute, wo wieder die ruhmvollen schwarz-weiß-roten Fahnen wehen, die einstmals unter General Ludendorff von Sieg zu Sieg geführt wurden, etwa nicht mehr zu, was der Nationalsozialist, der heutige Staats-rat General Ligmann in einer Kundgebung vor der letzten Reichspräsibentenwahl in Breslau sagte:

"Wenn wir schon ben Sieger von Tannenberg mablen wollen, bann muffen wir Lubenborff mablen!"?

Gilt etwa heute nicht mehr, was Klaus Witt in "Die Deutsche Zukunft", dem Organ der nationalsozialistischen Jugend, Herausgeber Baldur von Schirach und Abrian von Renteln, Nr. 10 vom 5. 3. 32, auss führte:

"Nie, so lange unser Bolt nicht auf den herrenftolz großer Nationen verzichtet, wird es aufhören burfen, Erich Lubenborff als bem großen Felbherrn feines größten

Rrieges ju banten.

Aber teine Politit bes Staates, tein Geschen jungster Zeiten . . . fann jesmals die nationalsozialistische Bewegung hindern, vor Erich Lubendorff, dem Imperator bes Krieges, in Chrimcht die Fahne zu fenten."? (hervorhebung v. Berf.)

Bollen die Frontsoldaten und insbesondere auch die Ostpreußen heute etwa nicht mehr wahrhaben, was für ewige Zeiten in der Bereleihungurkunde des Ehrendoktors der medizinischen Fakultät der Universität Königsberg vom 14. 8. 1921 an General Ludens dorff fest verankert ist:

"Dem Meister ber Felbherrntunft, bessen überragendes Können Gesundheit und Leben unzähliger Deutscher Krieger vor den feindlichen Feuerschlünden gerettet; bem Befreier, der mit eiserner hand unsere ofipreußische heimaterbe reingesegt von den plündernden und sengenden russischen horden . . . . . . . . . . .

Ift dies alles vergessen?

Tief tragisch ift es, bag die Neiblinge um General Ludendorff, beren es mehr als genug gibt und bie ihm gar ju gern feinen Sieger= und Keldherrnruhm schmälern möchten, sich auf Ausführungen stüten, die anscheinend von General v. Mert in bem wesentlich von ihm verfaßten Buche bes Generals v. hindenburg "Mein Leben" geschrieben find, bas, wie diefer am 20. 8. 1919 an General Ludendorff schrieb, "le biglich... ethisch auf unfer ... Bolf einwirken" follte. Mur baraus, bag General v. hindenburg, obgleich er wiederholt barum angegangen wurde, ben geschichtlichen Unwahrheiten nicht entgegengetreten ift, erklärt es sich, daß sich gerade um die Schlacht von Tannenberg immer wieder Legenden bilben. Es ift baber im Interesse ber geschichtlichen Wahrheit nur zu begrüßen, daß ein Fachmann,, der zweifellos die Vorgange genau geprüft haben durfte, nämlich Reichsoberarchivrat Dberfiltn. a. D. Dr. v. Schäfer nach ben "Königeberger Neueste Nachrichten" vom 6. 9. 33 in einem Vortrag "mit drei Legenden um die Tannenbergschlacht" aufräumte:

"Wenn auch Generaloberst v. Prittwit aus eigenem Enschluß seinen Rückzug schon vor der Weichsel abgebrochen habe, so sei doch erst nach den Anordnungen der neuen Führung die 8. Deutsche Armee in die Ausgangsstellungen dirigiert worden, von denen aus die Schlacht zu einem so großen Erfolge gesührt werden konnte. Es bleibt dabei, daß erst das Erscheinen der neuen Führung die Wendung gebracht habe. Auch die Darstellung, daß der günstige Erfolg dem selbständigen Handeln des Generals v. François zu danken sei, entspreche nicht den Tatsachen. Alle entsicheidenden Anordnungen seien von der Armeeleitung ausgegangen. Die Version, Ludendorff habe im entscheidenden Augenblick die Schlacht abbrechen wollen, müsse mit Entschiedenheit zurückgewiesen werden."

Das sollten sich die Neidlinge um den Feldherrn ins Gewissen schuch sie können niemals die geschichtlichen Latsachen, wie sie bereits ersörtert wurden, aus der Welt schaffen!

Der Feldherr Ludendorff fühlt sich nun durch sein Totschweigen bei der Erinnerungseier der Schlacht von Tannenberg, die ohne ihn sicherlich anders verlaufen wäre, nicht getroffen. Deutlich sagt er es selbst:

"... Wenn schon von nationaler Seite die gleiche Geschichtklitterung getrieben wird wie von jüdischemarristischer, christlicher und namentlich römischer, dann empfinde ich es wohltuend, daß mein Name bei bestimmten Anlässen nicht genannt wird. Wenn Millionen der besten Deutschen indes darüber anders denken, so begrüße ich das der Ehre unseres Volkes halber." ("Am heiligen Quell Deutscher Kraft" vom 10. 9. 33.)

Ja, "Millionen ber besten Deutschen" benken anders; sie wissen, was sie Lubenborff zu banken haben, und werden sich beshalb auch immer für ihn einsehen und aus ihrer Treue zu ihm auch nie ein hehl machen. Sie wollen auch nicht zu benen gehören, von benen Abolf Bartels in

seiner Schrift "Der Nationalsozialismus Deutschlands Rettung" in Bezug auf Ludendorff schreibt:

"Es wiederholt sich eben, was wir vom Falle Bismard her fennen: Auch gute Deutsche wollen an den einzigen Großen, den sie haben, nicht heran, damit ihre Enkel in die Lage kommen, ihn unter Tränen mit Nägeln aus der Erde herausskraßen zu wollen."

Tief bedauerlich ift es, daß viele Deutsche in Erich Ludendorff wohl den großen Soldaten, den Feldherrn sehen, ihm jedoch als "Politiker", als Staatsmann, in seinem heutigen Ringen gegen die als Feinde des Bolkes erkannten überstaatlichen Mächte bis jest noch nicht folgen zu können glauben. Beweist es nicht die Geschichte zur Genüge, daß ein wirklich er Feldherr stets auch ein großer Staatsmann ist und sein muß?

Im übrigen sollten alle biese Deutschen einmal sehr ernstlich über bas nachdenken, was in "Deutschlands Erneuerung", Monatsschrift für bas Deutsche Bolk, heft 9, Sept. 1933, in der Besprechung des Werkes des Feldheren "Mein militärischer Werdegang"\*) geschrieben steht:

"Es gibt gar keine andere Erklärung sur das Versagen (in der Vorkriegszeit) als die Einwirkung solcher geheimen Mächte, die Deutschland vernichten wollten. Der General hat es damals nicht erkannt. Um so höher sollte Deutschland ihn achten, daß er jest unbeitet den Weg geht, den seine Pflicht dem Deutschen Bolk gegenüber weifi." (hervorhebung d. Berf.)

Aber nicht nur in der Zeit vor dem Kriege trieben diese überstaatlichen Mächte ihr verbrecherisches Spiel im und mit dem Deutschen Bolke. Der ganze Weltkrieg ist von diesem Spiel durchzogen, und es ist und bleibt eine furchtbare Tragik, daß es ihnen mit ihren Helsershelsern gelang, den Siegeswillen des Deutschen Volkes zu brechen und schließlich seinen Zusammenbruch herbeizusühren, und darüber hinaus — neben all' den furchtbaren Etappen der Volksverelendung — es dis auf den heutigen Tag mit der "Kriegsschuldlüge" zu behaften.

In diesem Zusammenhange ift die Feststellung des französischen Generalstabschefs im Beltkriege, General Buat, sehr beachtenswert:

"... wenn Deutschland schließlich doch zum Ruin gekommen ist, so geschah es einsach, weil sein (Ludendorffs) Ratschlag nicht befolgt wurde ... und da Deutschland unbesiegbar war (!!), so ist die Tatsache, daß es doch geschlagen wurde, darauf zurüczusühren, daß einige seiner Leiter ihre Pflicht nicht getan haben... Wenn die Leiter der Regierung nicht imstande waren, die moralische Gesundheit des Volkes zu erhalten, die eine Vorbedingung des Sieges ift, so geschah dies, weil sie den Sieg nicht wünschten."

Also, der Gegner im Beltkriege stellt fest: Deutschland war un besiegbar! Und weshalb wurde es doch besiegt? Beil nicht nur die Bolksverderber Juda und Rom den Untergang Deutschlands wollten, sondern auch, weil die Leiter der Deutschen Regierung "den Sieg nicht wünschten"!

<sup>\*)</sup> Anzeigen am Schluß bes heftes.

Wie richtig diese Feststellung ist, beweisen die Ereignisse in den letzten Oktobertagen 1918, also kurz vor dem Zusammenbruch. Als am 24. Oktober die dritte Note des amerikanischen Präsidenten und Hochgradsreimaurers Wilson kam, die Deutschlands vollkommene Kapitulation forderte, setzte General Ludendorff die klare Weisung an die Truppen auf, die ordnungsmäßig von General v. Hindenburg und ihm unterzeichnet war:

"Die Antwort Wissons... ift ... für uns Soldaten unannehmbar. Sie ist der Beweis, daß der Vernichtungswille unserer Feinde, der 1914 den Krieg entsfesset, unvermindert fortbesteht... Wissons Antwort kann daher für uns Soldaten nur die Aufsorderung sein, den Widerstand mit außersten Kräften fortzusiesen. Wenn die Feinde erkennen werden, daß die Deutsche Front mit allen Opsern nicht zu durchbrechen ist, werden sie zu einem Frieden bereit sein, der Deutschlands Jukunst gerade für die breiten Schichten des Bolles sichert."

Diese Weisung war aufgesetzt worden, nachdem sich die D.H. von Spaa aus in Verlin vergewissert hatte, daß auch die Reichsregierung zum Weiterkämpfen entschlossen war. Noch am Abend des 24. Oktober suhren Generalfeldmarschall v. Hindenburg und General Ludendorff nach Berlin, um dort mit dem Kaiser als obersten Kriegsherrn und mit der Reichsregierung nochmals eine entscheidende Rückspregierung nochmals eine entscheidende Rücksprache zu halten. Bei ihrer Ankunft erfuhren sie, daß obige, vor ihrer Abreise aufgesetzte Verfügung an die Truppen nicht weitergegeben war.

Dies ist auf jeden Fall zu bedauern! In diesen Tagen damals, in denen alle möglichen und unmöglichen Gerüchte umberschwirrten und die in die vordersten Linien drangen, sehnten sich die Frontkämpfer nach Klarheit, die ihnen jedoch nur von maßgebender Seite hätte werden können. Der Wille der kämpfenden Soldaten an den Fronten, so schwer an sich auch ihr Los war, war durchaus noch nicht gebrochen! Wäre ihnen die klare Absicht ihrer Führer, wie sie in vorstehender Versfügung niedergelegt war, wirklich bekannt geworden, hätten sie also ganz klar erfahren, daß es um Sein oder Nichtsein gehen mußte, hätten die Frontsold aten bestimmt weder ihren Kaiser noch ihre Führer im Stich gelassen!

Auch das Märchen von dem "Nervenzusammenbruch Ludendorffs" wäre damals sofort zunichte geworden, denn die Truppen hätten erneut erkennen müssen, daß er nichts anderes als einen für Deutschland ehren vollen Frieden erstrebte und, als er diesen zunächst gescheitert sah, durch Fortsetzung des Widerstandes mit äußersten Kräften die Feindmächte zu anständigen und uns würdigen Friedensbedingungen zwingen wollte. —

Der Kaiser, dem die beiden Generale Vortrag hielten, in dessen Verlauf Ludendorff das Weiterkämpfen vorschlug, nahm hierzu keine Stellung und verwies sie an den Reichskanzler Prinz Max von Baden, dessen unrühmliche Haltung in jenen Tagen ja bekannt und wohl darin zu suchen ist, daß er Hoch grad freimaurerische, aber nicht Deutsche Politik treiben mußte.

Da der Reichskanzler ausgerechnet in diesen Tagen, die für das Bolk lebenswichtigste Entscheidungen erforderten, angeblich krank war, fand die

Unterredung mit dem Bizekanzler von Paper ftatt.

"Sie war bas Erschütternoste, was ich vielleicht in meinem gangen Leben erlebt habe",

fagte General Lubendorff später einmal.

ilber die Besprechung, die um 9 Uhr abends in dem Palais des Vizekanzlers begann, schrieb Admiral von Levehow, der, wie auch der Kriegsminister General Scheuch, daran teilnahm, in den "Süddeutsche Monatshefte":

"Der Feldmarschall und General Lubendorff erklärten, daß die Weftfront ben Winter über halten werbe. Vergebens! herr v. Paper wollte den Angaben keinen Glauben schenken; er wollte sich von anderen Generalen aus der Front ein Bild geben lassen. Vor allem hatte er jeden Glauben an die Widerstandsfähigkeit des

Polfes und Beeres verloren.

Alls im Laufe der Befprechung von General Ludendorff das Wort "Soldatensehre" fiel, erwiderte der Vizefanzler: "Ich tenne keine Soldatenehre. . . " Darauf General Ludendorff: "Dann, Eure Exzellenz, werfe ich Ihnen und Ihren Kollegen die ganze Schmach des Baterlandes ins Gesicht. Und ich warne Sie, wenn Sie es jest so gehen laffen, dann werden Sie in wenigen Wochen den Bolsches wismus im Lande haben. Dann benken Sie an mich!"

"Run, nun Gure Erzelleng", erwiderte herr v. Paper, "ich hege biefe Befürch: tung nicht. Die Beurteilung biefer Berhaltniffe muffen Gie ichon mir überlaffen,

bas verftebe ich nun beffer.

"Es hat feinen Zweck, mit Ihnen, herr v. Paper, weiter zu reden." So schloß Lubendorff, "wir beibe, Sie und ich, wir versiehen uns nicht und werden uns niemals versiehen, niemals zusammentommen, wir leben in verschiedenen Welten. Ich breche hiermit bas Gespräch ab."

"Ich breche hiermit das Gespräch ab." Ein Ludendorff ließ und läßt sich nicht und durch niemand von seinem geraden Wege abbringen;

Kompromisse kannte und kennt er nicht!

Gleich nach dem Gespräch, in dessen Verlauf es General Ludendorff klar wurde, daß für ihn ein Bleiben in der D.H.L. unmöglich war, sagte er zu den Herren, die ihn erwarteten:

"In 14 Tagen haben wir feinen Raifer mehr."

Es kam so, wie es nunmehr kommen mußte, General Ludendorff mußte beseitigt werben, benn biejenigen, die den Sieg nicht wünsch ten, wußten nur zu genau, daß er, der große Feldherr, an dem jeder Zoll Soldat war, die Revolution, wie sie kommen sollte und auch gekommen ist, nie und nimmer geduldet haben würde.

Um 26. 10. früh schrieb General Ludendorff sein Abschiedsgesuch, deffen

Absendung er jedoch auf die Bitte General v. hindenburgs unterließ.

Gleich darauf wurde bekannt, daß der Reichskanzler noch in ber Nacht

vom Raifer Ludendorffs Entlassung gefordert hatte. Uber das, was weiter geschah, berichtet er selbst:

"Wir wurden auch unmittelbar darauf jum Obersten Kriegsherrn in das Schloß Bellevue bestellt. Ich teilte dem General v. hindenburg meine bevorstehende Verzabschiedung mit. Er war auf einmal sehr zurückgaltend. Der Kaiser wandte sich an mich und machte mir Borwürse wegen des Armeebesehls vom 24. 10. abends... Dieser Besehl sollte nun der Ausdruck der Unbotmäßigteit der Generale gegen die politische Leitung gemesen sein. Dies und anderes machte der Kaiser mir zum Vorwurf. herr v. hindenburg schwieg.

Darauf bat ich ben Raifer, mich ju entlaffen. herr v. hindenburg schwieg. Der

Raifer meinte nur:

"Sie tun mir einen Gefallen, wenn Sie gehen. Ich will mir mit ber Sozials

bemotratie ein neues Reich aufbauen."

Damit war die Entscheidung gefallen. Jest erft sagte ber General v. hindensburg: "Cuer Majeffat, wenn Lubendorff geht, muß ich auch gehen."

Der Raifer: "Rein, Gie muffen bleiben."

General v. hindenburg: "Wenn Eure Majestät befehlen, bleibe ich." So war der geschichtliche Borgang. General v. hindenburg konnte bleiben. Er hatte aber die Pflicht gehabt, mich nicht zu hindern, mein Abschiebsgesuch am Morgen abzuschieden, ein Schritt, der mir die schmerzliche Szene, die ich durchsleben mußte, erspart hatte. Er hätte auch die Pflicht gehabt, die Berantwortung für den Heeresbefehl voll mitzutragen." ("Ludendorffs Volkswarte" Kolge 46/1932.)

"Ein Golbatenleben in Ehren fchloß mit großer Tragit",

Schreibt Generaloberft v. Einem in dem bereits genannten Auffat.

"Was die gewaltige Rriegsführung Lubendorffs schließlich boch jum Scheitern brachte, ift das Nichtvorhandensein einer Deutschen Kriegsleitung. Politit und heeresführung gingen verschiebene Wege. "Der Felbherr muß König sein", bas hatte Schlieffen verlangt."

Außerordentlich tragisch ist und bleibt es, daß der Kaiser das teuflische Spiel seiner politischen Ratgeber nicht durchschaute und den General so gehen ließ, dessen Feldherrngenie es zu danken ist, daß die Deutschen Fronten der seindlichen Ubermacht mehr als vier Jahre Widerstand zu leisten vermochten.

Ebenso tragisch ist es aber, daß sich Generalfeldmarschall v. hinden = burg von seinem Mitarbeiter damals auf diese Weise trennte. Wie man im übrigen die Tätigkeit Ludendorffs in der D.H.L. einschätzte, geht deutslich daraus hervor, daß diesenigen, die den Sieg nicht wünschten, wohl Ludendorffs Entlassung forderten, jedoch nicht auch die hindensburgs!

Tragisch ift schließlich auch, daß an die Stelle des großen Feldherrn und freien Deutschen Ludendorff, dessen Tun und Handeln nur seinem Bolk galt, nicht der General gesetzt wurde, den er vorgeschlagen hatte, sondern der Freimaurer General Gröner, der wacker mithalf, die "Revolution von oben" zur Durchführung zu bringen.

Erschütternd ist und bleibt es für alle Zeiten, wenn man in dem Buche von General v. Gallwit, "Mein Leben" bei der Schilderung einer Aussprache, die er wenige Tage nach der Entlassung Ludendorffs mit Generals

feldmarschall v. Hindenburg hatte, ben kurzen, aber inhaltschweren Sat lesen muß:

### "Bon Lubendorff wurde nicht gesprochen."

Betrüblich ist es auch immer, daß General v. Hindenburg im Dezember 1918 auf die wohl durchaus berechtigte Bitte eines Offiziers, der ihn besuchte, den Berleumdungen über Ludendorff entgegenzutreten, erwiderte: er lese nur die "Kreuzzeitung", in der Verunglimpfungen Ludendorffs nicht enthalten seien!!

Damit war die Trennung des Generalfeldmarschalls v. hindenburg von General Ludendorff ohne deffen Verichulden vollzogen. Es hat dann zwar später wieder eine Annäherung ftattgefunden, die jedoch nicht von langer Dauer war. Im August 1925 sandte General v. hindenburg, der inzwischen zum Reichspräsidenten gewählt war und bei General Ludendorff seinen Besuch angesagt hatte, im letten Augenblick bem vol= fisch en Ludendorff eine Absage. Die Bolksverderber Juda und Rom mit ihren helfershelfern hatten wieder erreicht, daß ber Deutsche Ludendorff in seinem Ringen für das Volk abermals aufgehalten wurde. Sie hatten es fertig gebracht, Ludendorffe Borfriegeziel, Deutschland mili= tärisch so zu stärken, daß es unangreifbar ober — im Falle eines Krieges - unbesiegbar mar, junichte zu machen. Sie haben mahrend bes Rrieges Die Plane Ludendorffs, das gange Bolk gegen seine Keinde einzuseten, zerffört und seinen Behrwillen zerbrochen und haben schließlich erreicht, im Oftober 1918 ben einzigen Mann, ber ihrem Biel, bem Umfturg in Deutschland, im Wege ftand, ju beseitigen. Ber ber Bahrheit bie= nen will, muß auch hier Generaloberft v. Einem voll und gang que stimmen, ber in seinem Auffat ausführt:

"Als willensflärkser General bes Krieges, erfüllt von schier unbegrenzter Baterlandsliebe, eisern bis ins lette Glied feines Körpers, energievoll und siegessanatisch, mußte gerade General Lubendorff sein eigenes Schickal und das seines Landes mit am meisten treffen."

# Weiter heißt es bann:

"Er hat es nach dem Kriege nicht über sich gebracht, in Ruhe feine munde Seele zu heilen. Auf der Suche nach den Schuldigen griff er leidenschaftlich alles au, wo er Schuld und Bersagen witterte. Geschichtlich sorderte er ein Jahrtausend in die Schranken, und die Geschichte allein wird entscheben muffen, ob er damit recht hatte oder nicht." (hervorhebung d. Bers.)

Die Geschichte wird entscheiden! Jedenfalls hat General Lusbendorff in seinem Ringen für das Volk die an seiner Verelendung Schulzdigen gefunden und kennt in seinem — wieder nur des Volkes wegen — leidenschaftlich geführten Kampfe gegen die Volksverderber Juda und Rom und alle ihre Helfershelfer keine Schranken und keine Kompromisse.

Der völkische Ludendorff mußte baber - aus Deutschem Ber-

zen heraus — an die Seite derer treten, die den Kampf gegen die Volksverderber und für ein völkisches Deutschland führten. Umso zäher verteidigten die Volksverderber ihre mit List und Lücke errungene Stellung. Daß der von ihnen im November 1923 gegen die völkische Bewegung geplante Lodesstoß nicht gelang, ist in allererster Linie dem völ= kischen Ludendorff zu verdanken.

Am 9. im Nebelung (November) jährt sich in diesem Jahre zum zehnten Male der Tag, der, solange ein Tropsen Deutschen Blutes noch glüht, als ein Ruhmestag in der Geschichte unseres Volkes verankert sein wird. Es ist der Tag, an dem nach Freiheit strebende Deutsche Männer durch München marschierten, um noch einmal ihr heiliges Sehnen nach einem völkischen Deutschland zum Ausdruck zu bringen. Ein Ruhmestag für sie und für alle Deutschen, die damals des Volkes wegen eine Wendung erhofften!

Ein Schandmal aber bleibt dieser Tag auf immer für diesenigen, die durch Verrat an ihren Deutschen Brüdern und damit Verrat an der Deutschen Sache diese Wendung, den völkischen Wiederausstieg aus jahrelanger Not, vereitelten. Wie die Urheber der Revolution vom 9. November 1918, so leisteten auch diese Verräter am gleichen Tage 1923 seinen Mächten Vorschub, die seit vielen Jahren hinter den Kulissen ihr teuflisches Spiel trieben mit dem einzigen Ziele, unser Volk und Vaterland zu vernichten. Für alle Zeiten stehen auf dem Schuldkonto dieser Verräter die 16 Deutschen Männer, die auf ihr en Vesehl den mörderischen Kugeln Deutscher Volksgenossen zum Opfer gefallen sind. Diese Männer, würdig den Helden des Weltkrieges, haben ihr Herzblut hingegeben im Glauben an die Wiedererstarkung unseres Volkes auf völkischer Grundlage und haben als Freiheitkämpser die schlichten Worte verwirklicht, die am Abend vor ihrem Heldentode der in letzter Stunde herbeigerusene General Ludend or ff zu ihnen und den übrigen Mitkämpsern gesprochen hatte:

"Es gibt für feinen Deutschen Mann . . . ein Zaubern, es gibt nur hingabe ohne Zaubern mit vollem Deutschen herzen . . . Gehen wir nicht in hurraftimmung, sondern mit tiefem, sittlichen Eruft und überzeugt von der ungeheueren Schwere unserer Aufgabe und durchdrungen von dem Berantwortungsgefühl gegenzüber dem Bolte an unsere Arbeit."

Was den General bewog, "seinen Namen und seine Tatkraft der Bewegung zu schenken", führte er als Angeklagter wegen Hochver= rats vor dem Volksgericht in München im Februar 1924 aus:

"Meine Teilnahme an dem Unternehmen begann mit dem 21. Oftober. An diesem Tage wurde mir die Inpflichtnahme der banerischen Truppen durch den banerischen Staat bekannt (und zwar durch General v. Lossow — d. Verf.) Ich erblickte darin eine militärische Meuterei und einen schweren Bruch der Weimarrischen Verfassung, auch wenn ich keinen Grund habe, sie zu verteidigen, und den Beginn einer Lockerung und Schwächung des Neiches . . . und damit die gewalts

same Durchsetzung gewisser Absichten (ausgehend von Rom — d. Berf.), die ich feit langem mit schwerfter Sorge verfolge...."

Und später:

"Ich sah die Gesahren wieder ihr haupt erheben, die ich vor dem 21. Oktober so hoch eingeschäft hatte. Darum entschloß ich mich, die völkische Bewegung zu retten, nicht der völkischen Bewegung zuliebe, sondern dem Vaterlande zuliebe. . ."

Nicht aus Eigennut, sondern nur aus Berantwortunggefühl seinem Bolke gegenüber wollte der völkische Ludendorff die völkische Beswegung retten. Deshalb konnte seine Losung an seine Mitkämpser auch gar nicht anders lauten als so, wie er sie in den ernsten Stunden des 8. November herausgegeben. Aber er fand damals nicht nur diese Worte, sondern bewies am nächsten Tage seine hingabe für die Sache mit vollem Deutschen Herzen als Führer durch die Tat, beispielgebend für alle, die ihm folgten und an ihn glaubten.

Die Ereignisse an diesem 9. November 1923 verdienen, da sie mehr ober weniger in Vergessenheit geraten sind, in der Erinnerung aufgefrischt zu werden. Nur so ist eine wirkliche Erinnerungseier dieses Tages übershaupt möglich. Deshalb sollen hier als Kronzeugen einige der Beteiligten

felbst zu Worte kommen.

Aber das, was sich ereignete, nachdem sich die Männer, denen sowohl Hitler als auch Ludendorff unbedingt vertrauten, als Berräter entpuppt hatten, machte Abolf Hitler als Hauptangeklagter vor dem Bolksgericht folgende Aussührungen:

"Much am frühen Morgen erhielten wir feine Nachricht, die uns positive Klar: heit brachte. Richt einmal dis mittags 12 Uhr wurde uns eine Mitteilung gebracht. Es gab nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Sache über München hinauszustragen oder in München zu bleiben und uns nochmal an die öffentliche Meinung zu wenden. Bei dem Hinaustragen und einem etwaigen Ausweichen nach Rosen: beim wäre der Kampf unausbleiblich gewesen, wir mußten auch befürchten, daß die Leute von uns, die doch essen mußten, geplündert hätten. Ludendorfs sagte desshalb selbst: Wir gehen in die Stadt, um die öffentliche Meinung zu gewinnen, zu sehen, wie die öffentliche Meinung reagiert und wie dann die herren Kahr, Lossow und Seisser auf die öffentliche Meinung reagieren. Denn diese konnten nicht so unvernünstig sein, gegen das ausbäumende Bols mit Maschinengewehren vorzugehen.

So wurde ber Marich in die Stadt beschlossen. Wir traten an die Spipe. . . . . Wan machte mich darauf ausmerksam, ich folle Lubendorss verständigen, daß viels leicht auf uns geschossen wird. Ich tat das, aber Lubendorff antwortete nur:

"Wir marichieren!"

In dieser klaren Entscheidung General Ludendorffs im Angesicht der bevorstehenden Gesahr "Mir marschieren!" drückt sich der volle Einssatz des Führers für die als richtig erkannte Sache aus. Es spricht aus diesen beiden Worten aber auch der Frontkämpfer, der bereit ist, an der Spige derer, die ihm folgen, sein eigenes Leben einzusegen, um daburch die Idee zu erhalten. General Ludendorff wollte, wie Oberstleutnant a. D. Kriebel als Angeklagter vor dem Volksgericht aussagte, durch

diesen Marsch durch München, bei dem an einen Kampf selbstverständlich nicht gedacht war,

"verhindern, daß der unglaubliche Fall eintrete, daß von den staatlichen Machtsfaktoren, der Reichswehr und der Landespolizei, gegen die nationalen Werbande geschossen werde, die mit ihnen Hand in Hand gegangen sind".

Der General schätzte die Gefahr durchaus nicht gering ein, wenn er sich auch klar darüber war, daß sie bei einem etwaigen Ausweichen nach Rosenheim noch wesentlich ernster war. Der Soldat kannte kein Zaudern. Wie men schlich gr jedoch auf der anderen Seite empfand, geht daraus hervor, daß er seinen Stiefsohn Pernet, der mitmarschieren wollte, nach Haus zu seiner Mutter schiekte, wohl daran denkend, daß im gegebenen Falle der Verlust des Gatten für sie genüge.

Uber ben Marich felbst fagte Oberftleutnant Rriebel:

"In der Mitte marschierte Ludendorff, links Sitler, links von diesem ich, rechts

von Ludendorff Dr. Weber und die anderen Fuhrer. . . .

Auf dem Marienplat wurden wir mit großem Jubel begrüßt, eine weitere Menge schloß sich an, und der Jug marschiette dann entgegen meinem Worschlag zur Weinstraße weiter. Ich dachte mir, wenn Ludendorff dorthin marschiert, marschiere ich mit, damit — sollte es zu einem Jusammenstoß tommen, — Ludendorff nicht allein das Opfer sei.

Eine Gruppe von Freunden verläßt fich in einem folden Falle nicht. Wenn fich ber Fall wiederholen follte, waren wir alle wieder auf der Seite Ludendorffs, auch

wenn wir es mit unferem Leben bezahlen mußten."

Die weiteren Ereignisse schilderte Abolf Sitler:

"Bei der Residenz wurden wir durch einen flätteren Polizeitordon ausgehalten. Wir waren in Zivil und von uns hatte keiner eine Piftole in der hand. Da fiel ein Karabinerschuß und gleich darauf eine Salve. Scheubner stürzte und ris mich mit, ich hatte das Gesübl, als hatte ich einen Steckschuß. Ich versuchte, mich wieder aufzuraffen. Die Schiegerei hörte dann auf. Ich sah um mich nichts als Tote. Am Boden lag ein großer herr mit schwarzem Mantel, ganz blurüberzströmt, und ich hatte die Aberzeugung, es sei Ludendorss. Erst später ersuhr ich, daß Ludendorff lebte."

Mit tiefer Entrüstung erwähnte Oberfileutnant Kriebel vor dem Volksgericht noch, was auch nicht vergessen werden soll:

"Ich fann unter Beweis stellen, daß damals, als es hieß, daß Ludendorff an der Spige des Juges gegen die schießende Landespolizei marschierte und gesallen sei, was Gott sei Dank falsch war, ein hauptmann Rubel im Wehrtreistommando die unerhörte Außerung getan hat: Das ift die beste Lösung."

Der Bergessenheit entrissen soll aber auch werden, was General Lusbendorf meiter vor dem Bolksgericht ausführte. Zunächst gab er, von dem Obsiltn. Kriebel noch feststellte, daß er "aus diesem Sumpf von Lug und Betrug und Bortbruch ewig herausrage", den Berrätern der Deutsschen Sache für ihr heimtückisches Spiel die richtige Quittung:

"Ich möchte hier in aller Ruhe die traurige Feststellung machen, — es hat mir wehe getan und tut mir heute noch weh, daß Deutsche Ossiziere mir ihr Wort und ihren Handschlag gebrochen haben." —

Aber den Marsch durch München sagte er bann:

"Die Lage . . . erforderte einen Entschluß. Den Rudzug nach Rosenheim habe ich verworfen, weil bann die völkische Bewegung im Straßenschmutz geendet hätte, und das war unwürdig der völkischen Bewegung. . . Das einzig Mürdige war der Jug. Wir haben befohlen, daß die Gewehre entladen wurden. Es war ein friedlicher Jug! . . . .

So tamen wir an die Preysingstraße, und an dieser Stelle wich der Reichswehrposten aus, genau so wie vorhet die Polizei. Einzelheiten will ich Ihnen nicht sagen, alles ist an der Feldherrnhalle bligartig vor sich gegangen: vom Fuß der Halle her tauchten Leute auf, die schossen, und gleichzeitig setzt links von mir Feuer ein, ohne daß irgendeine Warnung ersolgte. . . . .

Ich ging weiter und bas Weitere brauche ich Ihnen nicht ju fagen."

Nein! Lubendorff selbst braucht es nicht zu sagen. Dieses Weitere ist mit ehernen Lettern eingegraben in die Tafeln der Geschichte und unauslöschbar für alle Zeiten, so, wie es in soldatischer Kürze der heutige Stabschef der S.A. Röhm in seinem bereits genannten Buche festgehalten hat:

"Der Sieger von Lüttich und Tannenberg aber schritt aufrecht, ohne mit ber Wimper zu zuden ober seinen Schritt zu befchleunigen, durch die Reihen bem Keuer entgegen. . . .

hitler, ber fich eine Berletung jugezogen hatte, murde von Freunden im Rraft:

magen fortgeführt."

Ein weiterer Augenzeuge, einer der Führer der späteren "Deutschwölkisschen Freiheitsbewegung", Albrecht v. Graefe, der in dem Zuge mitmarschierte, schrieb am gleichen Tage in seinem Bericht "Die Wahrheit über München":

"Ludendorff mar, ohne den Ruf "hinlegen" zu hören oder zu beachten, gerades aus aufrecht die wenigen Schritte mitten in die Reichswehr und Landespolizei hineinmarschiert. . . "

Diese Tatsache läßt sich aus der Geschichte nicht ausmerzen. Recht hat v. Graefe aber auch, wenn er in seinem Bericht vorher sagt:

"Aber wahrlich, es war kein Verdienst ber Reichswehr und Landespolizei, wenn bie Borsehung unser Deutsches Vaterland vor solcher Schmach behütet hat, daß sein größter Feldherr von der Truppe tucksisch erschossen wäre, die er vier Jahre lang von Sieg zu Sieg gegen den Feind gesührt hat."

Die Worte Ludendorffs vom 29. 2. 1924 vor dem Volksgericht in München:

"Ich ging weiter und das Weitere brauche ich Ihnen nicht zu fagen," sind die Folgerung der klaren Entscheidung des Führers und Front-kämpfers "Wir marschieren!" und beweisen andererseits die ganze Größe dieses Deutschen Mannes, der aus seiner, für ihn einfach selbstverständelichen, persönlichen Haltung im Anblick des Todes auch nicht das geeringste Ausheben macht.

Geschichtlich steht es jeden falls für alle Zeiten fest: Als am 9. November 1923 durch den Abfall und Verrat der Männer der Res gierung eine ganz neue Lage geschaffen war, wollte Hitler den Rückzug nach Rosenheim antreten. Lu den dorff jedoch verwarf diesen Plan und bestand auf dem Marsch durch München, weil er die durch den Rückzug zu erwartenden, sicherlich sehr großen Opfer vermeiden und verhüten wollte, daß die ganze vorhergegangene Arbeit umsonst war und "die völkische Bewegung im Straßenschmutz endete".

Luden dorff ist es damit also zu verdanken, daß der Marsch stattsfand und mehr noch, daß die völkische Bewegung damals nicht zusammen-

brach, sondern erhalten blieb.

Als dann tatsächlich die Gefahr eintrat und auf Befehl der Verräter an der Feldherrnhalle auf den Zug das Feuer eröffnet wurde, suchten die Marschierenden, was durchaus verständlich war, Schutz durch Niederwerfen. Nur General Ludendorff, schritt aufrecht, ohne mit der Wimper zu zucken . . ., durch die Reihen dem Feuer entgegen". Lediglich Major Streck, der mitmarschiert war und sich ebenfalls zunächst hinzeworfen hatte, sprang, als er den General allein durch das Feuer gehen sah, wieder auf und an seine Seite.

Als Kührer dachte General Ludendorff nicht an sich, sondern nur daran, durch die Wucht seiner Persönlichkeit auf die feuernden Schützen einzuwirken, um sie von ihrem frevelhaften Tun den Deutschen Freiheit-kämpfern gegenüber abzubringen und ein noch größeres Blutbad zu ver-

hüten.

Die Volksverderber hatten wieder gesiegt. Höhnisch kündete an diesem Tage ein öffentlicher Anschlag in München folgendes Schanddoku= ment, aus dem der Geist Roms spricht:

#### "Befanntmachung.

Durch einen Putsch Hitler Luden dorff wurde die verfaffungsmäßige

Regierung für abgefest erflart.

Die versassungsmäßige Regierung besteht weiter. Sie forbert die gesamte Beamtenschaft, Polizei und das baper. Kontingent der Reichswehr auf, ihrer versfassungsmäßigen Regierung treu zu bleiben und den Revolutionaren den Dienst zu verweigern.

Wer dem entgegenhandelt, wird als

behandelt.

#### hochverräter

Die Regierung erwartet, baß bas baberische Bolf in Stadt und Land bem Preußen Luden dorff und seinem Anhang, ber es unternommen hat, unser baperisches und beutsches Bolf in namenloses Unglud zu führen, die Gefolgschaft versagen wird.

Beitere Bekanntmachungen werden erfolgen.

Den 9. November 1923.

# Für das verfassungsmäßige Gesamtministerium:

Dr. Matt."

Der "Preuße" Ludendorff also war jenen ein Dorn im Auge, die allein an dem Heldentod der 16 vor der Feldherrnhalle Gefallenen schuld sind. Wie mögen sie es bedauert haben, daß nicht der 17. Tote Ludendorff selbst war!

Und — Preuße zu sein, war nach biefer Bekanntmachung eine Schande! Das soll nie vergessen sein, benn es trifft alle, die Preußens Deutschland groß gemacht!

Jeber Deutsche, ber bam als in ber völkischen Bewegung stand, fühlte in sich selbst die Wahrheit ber Worte bes Generals vor dem Bolksgericht:

"Wenn der völltische Gedanke nicht das Bolf in seinen breiten Schichten durche bringt, so sind wir verloren, verloren für immer, und wir erleben ein neues Bersailles . . ., das noch schlimmer ist als das von 1919 . . ., ein Bersailles der bauernden Berstlavung an Frankreich und die internationalen Geldmächte, das Gestrichenwerben aus der Reihe der freien und geachteten Nationen."

Jeber völkische Rämpfer sah bamals in Erich Ludendorff sein Bor = bild. Seine weiteren Worte vor dem Bolksgericht wurden aus dem Berzen aller völkischen Deutschen gesprochen:

"Es war gelungen, die völlische Bewegung aus Treubruch, Verrat und Mordanschlag zu retten. Durch Märthrerblut gestärft, erhielt sie neue Krast. Das ist das von ihren Feinden nicht gewollte Ergebnis des 8. und 9. November. Wöge sie befähigt sein, die große Ausgabe zu erfüllen, die ihr von der Geschichte und dem Deutschen Volke zugewiesen ist!

Wir wollen nicht einen Abeinbund von Frankreichs Gnaden, nicht einen Staat unter bem Cinflusse marristisch-judischer oder ultramontaner Gewalten, sondern ein Deutschland, das nur den Deutschen gehört und darin nichts herrscht als Deutscher Wille, Deutsche Ehre und Deutsche Krast, — einen hort des Friedens, — so

wie ju Bismards Beiten."

Es herrschte Totenstille im Gerichtssaal. Die zahlreichen Zuhörer waren von den Ausführungen so gepackt, daß man nicht einmal das Atmen hörte. —

Den ernsten Mahnruf Ludendorffs in seinem Schlußwort vor dem Bolksgericht:

"Meine herren Richter! Bor Ihnen stehen die Angeklagten. Seien Sie sich Ihrer Berantwortung bewußt! horen Sie meine Stimme! horen Sie den Schrei ber Deutschen Seele nach Kreiheit!"

haben die Richter nicht berücksichtigt. Sie verurteilten die Deutschen Männer wegen Hochverrats oder Beihilfe hierzu zu Festunghaft, wagten

es jedoch nicht, auch Ludendorff zu verurteilen. —

Die Berurteilung der anderen Freiheitkämpfer und seine eigene Freisprechung vermochten jedenfalls die Tatsachen nicht mehr aus der Welt zu schaffen, mit denen der General in seiner großen Rede vor dem Volksgericht neben Juda Kom als Volksverderber mit aller Deutlichkeit entlarvt hatte. Dennoch lehnte Abolf Hitler, als er nach 6 Monaten aus der Festung Landsberg entlassen wurde, den Kampfgegen Kom, den Ludendorff als wesentlichen Bestandteil des Freisheitkampfes sah und bis heute sieht, ab. Das war der Anlaß zum Auseinandergehen der beiden Männer.

In Erinnerung an jene Zeit, die uns in Ludendorff ein Beispiel und Borbild Deutschen Helbentums und Deutscher Treue gegeben hat, sollen

auch die Worte ins Gedächtnis zurückgerufen werden, die Abolf Hitler ein Jahr später, bei Wiederbegründung der N.S.D.A.P. in seinem Aufruf im "Bölk. Beob." vom 26. 2. 1925 veröffentlichte:

"Gebenken wollen wir aber vor allem bes einen Mannes, ber nichts zu geminnen, jedoch ben Ruhm bes unvergänglichen Führers ber Deutschen helbenarmeen im größten Kriege ber Erbe zu verlieren hatte und sich bennoch zum schweren Opfer entschloß, seinen Namen und seine Tatkraft ber führerlosen Bemegung zu schmen:

In General Lubendorff wird die nationalsozialistische Bewegung für immer den treuesten und uneigennütigsten Freund verehren. Was die Bewegung an ihn ketten wird, ift nicht die Erinnerung an geschenkte Freundschaft im Glück, sondern bewahrte Treue in Berfolgung und Elend." (hervorhebung v. Berf.)

Noch ein paar Sätze aus dem Schluftwort des Generals aus seiner großen Rede vor dem Volksgericht sollte sich jeder Deutsche, der wirklich die Großen seines Volkes ehrt, für immer merken:

"Kraft meines Nechtes als Angeklagter, kraft meines historischen Rechtes — ich bitte um die Erlaubnis, daß ich von diesem Recht das erste Mal hier Gebrauch mache — möchte ich noch einige Worte an Sie richten, die aus dem herzen eines Mannes kommen, der Schweres zu tragen hat und der mehr erlebt hat wie Sie und alle, die hier in diesem Saale versammelt sind. Man sieht in mir Tannenberg, große Schlachten, glänzende Feldzüge; man sieht in mir den Repräsentanten des alten heeres. Sie sehen in mir den Vertreter einer großen zeit, der hineinselbt in die Zeit des Verfalls. Was Sie aber nicht sehen, das ist meine Lebensarbeit: das Ringen mit dem Deutschen Bolle um seine Zukunst."\*)

Dieses Ringen für das Deutsche Bolk und um seine Zukunft war von jeher das Ziel General Ludendorffs. Diesem Ziel lebte und diente er:

"Mein ganzes Lebenswert ift Dienst am Bolt, Dienst fürs Bollstum gewesen. Ich habe mich in dieser Beziehung seit meiner Jugendzeit nicht geandert. . . . Die völlische Weltanschauung ist meine Lebensauffassung von Deutscher Pflicht und Deutscher Aufgabe von jeher gewesen."

So steht der Deutsche Ludendorff vor und! So ist sein Verhalten am 9. November 1923 und später in seiner berühmten Rede vom 29. 2. 24 vor dem Münchner Volksgericht zu werten, wo aus dem Angeklagten der surchtbare Ankläger gegen Juda und besonders Rom wurde.

Dem abgrundtiefen haß diefer Bolksverderber, dem der völkische Ludens dorff von jeher ausgesetzt war, setzte er zwar mit Stolz entgegen:

"Bon ben Feinden bes Baterlandes angegriffen zu werben, ift eine Ehre, auf bie fein Böllischer verzichten möchte!"

Aber bennoch bleibt es für je den Deutschen mehr als bitter, daß nicht nur die Feinde des Bolkes, sondern in seinem Innern vaterlandslose Gesellen den Feldherrn und Freiheitkämpfer Ludendorff ungestraft derartig verunglimpfen konnten!

"Es ift uns noch im letten Augenblid gelungen, alle Schulb auf Lubenborff ju werfen."

<sup>\*)</sup> siehe v. Koerber "Der völlische Lubendorff", Restauflage durch Lubendorffs Berlag G.m.b.h., München, 1.50 RM.

So frohlockte nach dem Zusammenbruch 1918 der Jude Rathenau als wissender Bertreter der überstaatlichen Macht Juda, dessen ganze, furchtbare Schuld er damit wohl beseitigt glaubte.

"Sein (Lubendorffs) Name wird in der Deutschen Geschichte nur mit Abscheu genannt werden können. . . . Ausgeschlossen aus der Volksgemeinschaft sollen die sein, die kunftig diesen Verbrecher noch verteidigen wollen!" ("Deutsches Volksblatt" Nr. 26/1920.)

triumphierte die andere überstaatliche Macht Rom, froh darüber, für ihre Schuld an dem Zusammenbruch unseres Bolkes in Ludendorff einen Sündenbock gefunden zu haben.

Die Feinde des Bolkes — Rom und Juda — müssen die geschworenen Feinde des Freiheitkämpfers Ludendorff und aller völkischen Kämpfer sein, denn, seitdem er ihre völkerzersetzenden Einflüsse und ihr völkerverberbendes Wirken erkannt hat, kämpft er gegen diese Volksverderber. Die Befreiung des Volkes aus ihren Klauen ist und bleibt seine Lebensaufgabe, für deren Erfüllung er mit heißem, Deutschen Herzen, in treuer Verbundenheit mit der Deutschen Frau und Mutter Dr. Mathilbe Ludendorff, unermüdlich ringt.

Das Deutsche Bolk aber hätte wirklich allen Anlaß, ihm nicht nur das für Achtung entgegenzubringen, daß er die Bolksverderber entlarvt hat, sondern müßte ihn in seinem zähen, kompromißlosen Kampke gegen sie dankbar unterstüßen.

Sonst wird vielleicht doch wieder die noch längst nicht gebrochene Macht dieser "Unheilkräfte" gestärkt werden, wie es in den "Deutsche Macht achrichten" Rr. 32, August 1933, sehr richtig heißt:

"Fremdvölkischer Geist zerbrach das Schwert des soldatischen Reden. . . . . Für den ringenden Deutschen aber zeigt es (Ludendorffs Werk "Mein militärrischer Werdegang"), wie richtig das Ningen um die geistig-seelische Befreiung aus dem Bann überstaatlicher Bindungen gewesen, wie notwendig es auch immer für unser Vaterland bleibt, wenn anders nicht wieder die gleichen Unheilkräfte die Wiederaufrichtung der deutschen Wehrfront hindern sollen."

Ber mit dem völkischen Ludendorff für die Befreiung des Deutsichen Bolkes aus dem Bann aller überstaatlichen Bins dungen ringt, weiß: "Frem dvölkischer Geist", der sich in unser Bolk eingefressen, zerbrach nicht nur das Deutsche Schwert, sondern versäftete auch die Deutsche Seele. Sie, in der die Burzeln aller Kraft liegen, zu ent giften, ist eine hehre Aufgabe, ist die Grundlage, von der allein aus die Befreiung des Bolkes erfolgen kann.

Es muß in seinem völkischen Ringen erkassen, daß es — wie jedes andere Bolk — eine Rassepersönlichkeit ist und als solche die, seiner Rasse eigene Gottschau hat, Gott also aus dem Erbgut, dem Blut, heraus erkennt. Dies bedingt, daß diese artgemäße Gottschau nicht nur den Glauben als Ding an sich, sondern als Grundlage einer

Weltanschauung ansieht, die das Leben auf allen Gebieten gestaltet und schließlich im Deutschen Volke die in den Kampfzielen Ludendorffs ersehnte

Einheit von Blut (Raffeerbgut), artgemäßem Glauben, Rultur, Recht und Birtichaft

herbeiführen wird.

Das ift der Freiheitkampf Ludendorffs!

In diesem Kampfe mußte der völkische Lubendorff auf Grund der Erkenntnisse, die er — wie viele Deutsche — seiner hochgemuten Frau Dr. Mathilde Ludendorff verdankt, Antichrist werden und ringt nun, wie er im mer für das Bolk gerungen, — wenn ihn auch die christlichen Kirchenbeamten aufs schärfste bekämpfen, — mit heißem, Deutschem Herzen — nicht gottlos, sondern gottdurch drungen — für Deutsche Art und artgemäßes Gotterkennen.

Die Befreiung der Deutschen Seele — als äußerste Folge des Rasseerkennens — von allem Fremdgut ist heute seine Lebensaufgabe. Nur durch diese Befreiung der Seele wird die Macht geschaffen werden können, die im Bolkstum wurzelt und unzersetzbar ist für die überstaatlichen Gewalten und unangreifbar durch überstaatliche und staatliche Feinde.

Nur dann werden die Gefahren gemeistert werden können, die heute, was niemand bestreiten wird, unser Volk umgeben. Ernster denn je klingt in dieser unheilschwangeren Zeit, wo die ganze Welt waffenstar = rend um das wehrlose Deutschland steht, die Warnung des Feldherrn Ludendorff aus dem Jahre 1930 an sein Volk:

# "Weltfrieg broht auf Deutschem Boben!" \*)

1912 war sein Streben, einen Krieg, wie er ihn kommen sah, zu vermeiden. Heute will er es durch seine ernste Warnung seinem Volke, dem er am Schluß seiner Kriegserinnerungen" das Denkmal setzt:

"Ein Volk, das solches vollbracht, hat das Recht zum Leben", ersparen, daß Deutschland zum Türmmerhausen wird. Nicht "Ab=rüstung" ist sein Ziel, sondern — unabhängig davon, was andere Bölker tun, — Aufrüstung, wie sie Sicherheit und Bestand des Volkes ersordern!

Der Feldherrnruhm Ludendorffs bleibt unumstrit= ten. Bon den ehernen Tafeln der Weltgeschichte ist der Name eines ihrer größten Feldherrn und das, was er als Frontsoldat getan, nie mehr auszumerzen!

Dem Deutschen Kämpfer, ber am 9. im Nebelung 1923 für bie völkische Ibee im Strafenkampf Münchens als Führer und wahrer helb sein

<sup>\*)</sup> Lest das gleichnamige Werf! Unzeige am Schluß des heftes.

Leben in die Schanze schlug und die völkische Bewegung rettete, in den Herzen des Bolkes ein Denkmal zu setzen, ist und bleibt den Deutschen über-lassen, denen es mit ihrem Ringen für ein wirklich völkisches Deutschland ehrlich ist! Auch hier ist die Weltgeschichte das Weltgericht!

Ludendorff, der "Freiheitkämpfer der Seele", und sein hohes Ziel, das Bolk, an das er — trot des Totschweigens und trot der Schmähungen seiner Person — noch im mer glaubt, vor neuem Unsheil zu bewahren und im Kampfe für seine wirkliche Freiheit zu einer Einheit zusammenzuschweißen und ihm damit die Macht zu verschaffen, die im Bolkstum wurzelt, wird heute von vielen Deutsschen noch nicht verstanden, weil er und sein Kampf ihnen nicht oder in falschem Lichte gezeigt werden. Aber auch die Zeit wird kom men, wo das ganze Deutsche Bolk erwach en und "den Schreider Deutschen Seele nach Freiheit" hören und, wie einst dem Feldherru Ludendorff, ihm als dem "Freiheitkämpfer der Seele" solgen wird. Der Bundesgenosse "Wahrheit", der ihm zur Seite steht, ist doch der stärkste!

Wer dem aus heiligster Überzeugung und aus reinster Liebe zu seinem Bolke geführten Kampf Ludendorffs nicht wenigstens die Uchtung entgegenbringt, die ihm gebührt, schmäht nicht Ludendorff, sondern schmäht sich selber, schmäht das Bolk! Dessen Kettung war von jeher seine hehre Aufgabe und sein Lebensziel. Gerade aus ging und geht sein Weg, immer unter der Losung wie im November 1923: "Wirmarschieren!" und immer unter der gleichen Parole wie im August 1914 vor Lüttich:

"Borwärts! Immer vorwärts!"

Allen Anfeindungen und allem Totschweigen zum Trot schreitet der Deutsche Ludendorff auf dem, für die Rettung des ganzen Bolkes als richtig erkannten Bege voran, unbeirrt durch die, die dem Feldherrn seinen Ruhm neiden, und unbekummert um alle Feinde, die den Freiheit= kämpfer hassen, weil sie ihn fürchten!

Der Deutsche Ludendorff aber scheut nichts und niemand!

"Mein herz ift jung und schlägt in heißer Schnsucht für die Freiheit unseres Landes und des ganzen Boltes,"

ruft er — wie am 29. 2. 24 vor dem Bolksgericht seinen Richtern — heute dem Bolke zu. Klar und bestimmt weist er ihm den Weg, der allein zu seiner Rettung führt. Furchtlos steht er an der Spiße und zeigt allen Freiheitkämpfern Richtung und Ziel:

"Deutschland muß völkisch sein, benn bas Deutsche will und muß leben!"

#### General Ludendorffs

## Ringen um die Wehrhaftigkeit des Volkes

gibt am beften Aufschluß sein neuestes Wert

# Mein militärischer Werdegang Blätter der Erinnerung an unser stolzes Heer

in Leinen geb. 4 .- RM., 192 Seiten, 11 .- 15. Taufend

"Das ganze Buch aber durchzieht jene glühende, fast fanatische Liebe zu Deutschland, aus der heraus Ludendorsse handeln als Soldat und Polizitier allein zu begreisen ist. Das Deutsche Wolf hat allen Anlaß, seinem Feldherrn für diesen Lebensbericht dankbar zu sein. Er ist ein Denkmal unserer alten Armee, errichtet von einem ihrer Größten." ("Der Tag", Berlin, 18. 8. 33.)

## Den Feldherrn Ludendorff

erkennen wir aus seinen drei Kriegswerken (erschienen bei E. S. Mittler & Sohn, Berlin), zu beziehen auch durch Ludendorffs Verlag G.m.b.H., München.

# Meine Kriegserinnerungen 1914/18

(1919) Halbl. 21,60 RM., Bolksausgabe 2,70 RM.

Dieses zeitlich und dem Inhalte nach erste aller Werke über den Weltkrieg ift ein für alle Zeiten erschütternder, gültiger Beweis für die gewaltigen Leiftungen des Bolkes und das Bekeminis, das Ludendorff in ihm niedergelegt hat:

"Mein Streben war allein, den Vernichtungwillen des Feindes zu brechen und Deutschlands Jukunft vor neuen feindlichen Angriffen zu sichern."

# Arkunden der Obersten Heeresleitung über ihre Tätigkeit 1916/18

(1920) Halbl. 12,60 RM.

Sie zeigen General Ludendorffs untsassende Tätigkeit im Frieden und im Kriege für den Lebenskamps des Wolkes.

# Kriegführung und Politik

(1922) Halbl. 9,— RM.

Rriegführung und Politit find eine, die Politit hat der Kriegführung zu dienen, meint General Ludendorff.

# Die "Anheilmächie" und ihre Ziele, Deutschland zu vernichten

zeigt uns

der völkische Kämpser Ludendorff

# Bernichtung der Freimaurcrei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse

geh. 1,50 NM., geb. 2,50 NM., 112 Seiten, 151.—153. Tausend Schändliche Geheimnisse der Hochgrade geh. 20 Pfg., 24 Seiten, 1.—50. Tausend

Kriegshetze und Bölkermorden in den letzten 150 Jahren geh. 2,— NM., geb. 3,— NM., 164 Seiten, 61.—70. Tausend

Weltfrieg broht auf Deutschem Boben geh. 90 Pfg., 96 Seiten, 201.—250. Tausend E. und R. Ludendorfs:

Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende geh. 2,— NM., geb. 3,— RM., 180 Seiten, 31.—35. Tausend

Die Grundlage für das Ringen um die Befreiung der Deutschen Seele

bilden die Werfe von Krau Dr. Mathilde Ludendorff:

#### Trinmph des Unsterblichkeitwillens

in Leinen geb. 5,— RM., 422 Seiten, 10.—14. Taufend ungefürzte Bolfsausgabe 2,50 RM.

# Der Seele Ursprung und Besen

1. Teil: Schöpfunggeschichte

geh. 3,— RM., geb. 4,— RM., 108 Seiten, 5.—7. Tausend 2. Teil: Des Menschen Seele

geh. 5,— NM., geb. 6,— NM., 246 Seiten, 4. u. 5. Taufend 3. Teil: Selbsticköpfung

geh. 4,50 MM., geb. 6,- MM., 210 Seiten

#### Der Seele Birfen und Geftalten

1. Teil: Des Kindes Seele und der Eltern Amt gebunden 6,— RM., 384 Seiten, 7.—9. Taufend

#### Deutscher Gottglaube

geh. 1,50 MM., geb. 2,— MM., 84 Seiten, 28.—30. Tausend Erlösung von Jesu Christo

Bolksausgabe 2,- RM., geb. 4,- RM., 376 Seiten, 28.-32. Taufend